# Gesetz-Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 23.

(Nr. 4664.) Bertrag zwischen Preußen und Lippe wegen der gegenseitigen Gerichtsbarkeits= Berhaltniffe. Bom 18. Marz 1857.

Lachdem das Bedürsniß fühlbar geworden, zur Beförderung der Rechtspflege die gegenseitigen Gerichtsbarkeitsverhaltnisse zwischen Preußen und Lippe durch Uebereinkunft zu regeln, so sind, um einen Vertrag hierüber abzuschließen, Bevollmächtigte ernannt worden, nämlich

von Seiner Majeståt dem Könige von Preußen: Allerhöchst Ihr Geheimer Legationsrath Friedrich Hellwig,

und

as while m hi

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Lippe: Höchst Ihr Kabinets-Minister Alexander von Oheimb,

welche nachstehende Artikel, unter Vorbehalt der Ratisikation, mit einander verabredet und festgesetzt haben.

# I. Allgemeine Bestimmungen.

# Artifel 1.

Die Gerichte beider Staaten leisten sich gegenseitig alle diejenige Rechts= bulfe, welche sie den Gerichten des Inlandes, nach dessen Gesetzen und Gerichtsverfassung, nicht verweigern durfen, insofern das gegenwärtige Abkommen nicht besondere Einschränkungen feststellt.

# II. Besondere Bestimmungen.

1. Rudfichtlich der Gerichtsbarkeit in burgerlichen Rechts= streitigkeiten.

# Artifel 2.

Die in Civilsachen in dem einen Staate ergangenen und nach dessen Indergang 1857. (Nr. 4664.)

Ausgegeben zu Berlin ben 30. April 1857.

Gesetzen vollstreckbaren richterlichen Erkenntnisse, Kontumazialbescheibe und Ugnitionsresolute oder Mandate sollen, wenn sie von einem nach diesem Vertrage als kompetent anzuerkennenden Gerichte erlassen sind, auch in dem andern Staate an dem dortigen Vermögen des Sachfälligen unweigerlich vollstreckt werden.

Daffelbe soll auch rucksichtlich ber in Prozessen vor dem kompetenten Gericht geschlossenen und nach den Gesetzen des letzteren vollstreckbaren Bergleiche stattsinden.

Wie weit Wechselerkenntnisse auch gegen die Person des Verurtheileten in dem andern Staate vollstreckt werden konnen, ist im Artikel 28. bestimmt.

# Artifel 3.

Ein von einem zusiandigen Gericht gefälltes rechtskräftiges Erkenntniß begründet vor den Gerichten des andern Staates die Einrede des rechtskräftigen Urtheils (exceptio rei judicatae) mit denselben Wirkungen, als wenn das Urtheil von einem Gericht desjenigen Staates, in welchem solche Einrede geltend gemacht wird, gesprochen ware.

#### Artifel 4.

Reinem Unterthan ist es erlaubt, sich durch freiwillige Prorogation der Gerichtsbarkeit des andern Staates, dem er als Unterthan und Staatsburger nicht angehört, zu unterwerfen.

Keine Gerichtsbehörde ist befugt, der Requisition eines solchen gesetzwidtig prorogirten Gerichts um Stellung des Beklagten oder Bollstreckung des Erkenntnisses stattzugeben, vielmehr wird jedes von einem solchen Gericht gesprochene Erkenntniß in dem andern Staate als ungultig betrachtet.

# Artifel 5.

Der Mäger Beide Staaten erkennen den Grundsatz an, daß der Kläger dem Gefolgt dem Berichtsstand des Beklagten zu folgen habe; es wird daher das Urtheil der
fremden Gerichtsstelle nicht nur, sofern dasselbe den Beklagten, sondern auch,
sofern es den Kläger, z. B. rücksichtlich der Erstattung von Gerichtskosten
betrifft, in dem andern Staate als rechtsgültig erkannt und vollzogen.

# Artikel 6.

Wiberklage. Für die Widerklage ist die Gerichtsbarkeit des über die Vorklage zuständigen Richters begründet, dafern nur jene sonst nach den Landesgesetzen des
Vorbeklagten zulässig ist.

\* TARE LINES HE AND HIS SERVER THE TRANSPORTER

# Artifel 7.

Die Provokationsklagen (ex lege diffamari oder ex lege si contendat) Provokationswerden erhoben vor dem persönlich zuständigen Gerichte der Provokanten, oder Klage. da, wohin die Klage in der Hauptsache selbst gehörig ist; es wird daher die von diesem Gericht, besonders im Falle des Ungehorsams, rechtskräftig ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeit des Provozirten als vollstreckbar anerkannt.

# Urtifel 8.

Der persönliche Gerichtsstand, welcher entweder durch den Wohnsitz in Bersönliche einem Staate, oder bei denen, die einen eigenen Wohnsitz noch nicht genommen haben, durch die Herfunft in dem Gerichtsstande der Eltern begründet ist, wird von beiden Staaten in persönlichen Rlagsachen dergestalt anerkannt, daß der Unterthan des einen Staates von den Unterthanen des andern nur vor seinem persönlichen Richter belangt werden darf. Es müßten denn bei jenen persönlichen Rlagsachen, neben dem persönlichen Gerichtsstande, noch die besonderen Gerichtsstände des Kontraktes oder der geführten Verwaltung konkurriren, welchen Falls die persönliche Klage auch vor diesen Gerichtsständen erhoben werden kann.

# Artifel 9.

Die Abssicht, einen beständigen Wohnsiß an einem Orte nehmen zu wollen, kann sowohl außdrücklich, als durch Handlungen geäußert werden. Das letztere geschieht, wenn Jemand an einem gewissen Orte ein Amt, welches seine beständige Gegenwart daselbst erfordert, übernimmt, Handel oder Gewerbe daselbst zu treiben anfängt, oder sich daselbst Alles, was zu einer einzgerichteten Wirthschaft gehört, anschafft. Die Abssicht muß aber nicht blos in Beziehung auf den Staat, sondern selbst auf den Ort, wo der Wohnsitz genommen werden soll, bestimmt geäußert sein.

# Artifel 10.

Wenn Jemand sowohl in dem einen als in dem andern Staate seinen Wohnsitz genommen hat, so hangt die Wahl des Gerichtsstandes von dem Kläger ab.

## Artifel 11.

Der Wohnsitz des Vaters, wenn dieser noch am Leben ist, begründet zugleich den ordentlichen Gerichtsstand des noch in seiner Gewalt besindlichen Kindes, ohne Nücksicht auf den Ort, wo dasselbe geboren worden, oder wo das Kind sich nur eine Zeitlang aufhält.

(Nr. 4664.) 38\*

#### Artifel 12.

Ist der Vater verstorben, so verbleibt der Gerichtsstand, unter welchem derselbe zur Zeit seines Ablebens seinen Wohnsitz hatte, der ordentliche Gerichtsstand des Kindes, so lange dasselbe noch keinen eigenen ordentlich en Wohnsitz rechtlich begründet hat.

#### Artifel 13.

Ist der Vater unbekannt, oder das Kind nicht aus einer Ehe zur rechten Hand erzeugt, so richtet sich der Gerichtsstand eines solchen Kindes auf gleiche Art nach dem gewöhnlichen Gerichtsstande der Mutter.

# Urtifel 14.

Diesenigen, welche in dem einen oder dem andern Staate, ohne dessen Burger zu sein, eine abgesonderte Handlung, Fabrik, oder ein anderes dergleischen Etablissement besitzen, sollen wegen persönlicher Verbindlichkeiten, welche sie in Ansehung solcher Etablissements eingegangen haben, sowohl vor den Gerichten des Landes, wo die Gewerbsanstalten sich besinden, als vor dem Gerichtsstande des Wohnorts belangt werden können.

#### Artifel 15.

Die Uebernahme einer Pachtung, verbunden mit dem personlichen Aufenthalte auf dem erpachteten Gute, soll den Wohnort des Pachters im Staate begründen.

# Artifel 16.

Ausnahmsweise sollen Studirende, ferner alle im Dienste Anderer stehende Personen, sowie dergleichen Lehrlinge, Gesellen, Handlungsdiener, Kunstgehülfen, Hand= und Fabrikarbeiter, auch in demjenigen Staate, wo sie sich in dieser Eigenschaft aufhalten, während dieser Zeit noch einen persönlichen Gerichtsstand haben, hier aber, so viel ihren persönlichen Zustand und die dovon abhangenden Rechte betrifft, ohne Ausnahme nach den Gesetzen ihres Wohnortes und ordentlichen Gerichtsstandes beurtheilt werden.

# Artifel 17.

Gerichtsstand Erben werden wegen personlicher Verbindlichkeiten ihres Erblassers vor ber Erben. dessen Gerichtsstande so lange belangt, als die Erbschaft ganz oder theil= weise noch dort vorhanden, oder, wenn der Erben mehrere sind, noch nicht gestheilt ist.

#### Artifel 18.

Wegen einer von einem Preußischen Unterthan innerhalb des Gebietes Gerichtsstand Seiner Durchlaucht des Fursten zu Lippe verübten Ehrverletzung haben die in Injurien-Fürstlichen Gerichte nur bann bas Untersuchungsverfahren einzuleiten, wenn fachen. die Kalle der SS. 102., 152-156., 187. oder 189. des Preußischen Strafgeset= buches vorliegen, und die mit der öffentlichen Klage beauftragte Beborde (S. XVI. des Ginführungegesetzes jum Preufischen Strafgesethuche vom 14. April 1851.) die Sache von der entsprechenden Bedeutung erachtet. Be= gen aller übrigen hierunter nicht mitbegriffenen einfachen Injurien (S. 343. bes Preußischen Strafgesethuches) ift die Sache an den Preußischen Civilrichter zu verweisen, sofern nicht ausnahmsweise ber Beleidiger auch in dem Fürstlichen Gebiete einen Wohnsit bat, und dadurch bas dort vorgeschriebene Untersuchungs= verfahren begründet wird.

Umgekehrt sollen auch die Preußischen Gerichte wegen ber von einem Fürfilichen Unterthan in Preußen verübten Chrverlegungen nach benfelben Grund= saten verfahren, und demgemäß die Untersuchung nur dann, wenn hiernach das Untersuchungsverfahren an sich begrundet ift, einleiten, in allen anderen Källen aber ben Rlager an die Fürstlichen Gerichte verweisen.

#### Nrtifel 19.

Bei entstehendem Kreditwesen wird ber personliche Gerichtsstand bes Schuldners auch als allgemeines Konkursgericht (Gantgericht) anerkannt; bat Konkursge-Jemand nach Artifel 9., 10. wegen bes in beiden Staaten zugleich genom= menen Wohnsites einen mehrfachen personlichen Gerichtsstand, so entscheidet für die Rompetenz des allgemeinen Konkursgerichtes die Pravention.

Der erbschaftliche Liquidationsprozeß wird im Fall eines mehrfachen Gerichtsstandes von dem Gerichte eingeleitet, bei welchem er von den Erben ober dem Nachlaßkurator in Antrag gebracht wird.

Der Untrag auf Konkurseröffnung findet nach erfolgter Ginleitung eines erbschaftlichen Liquidationsprozesses nur bei dem Gerichte statt, bei welchem ber lettere bereits rechtsbangig ift.

# Artifel 20.

Der hiernach in dem einen Staate eröffnete Konkurs, resp. erbschaftliche Liquidationsprozeß erstreckt sich auch auf das in dem andern Staate befind= liche Bermogen des Gemeinschuldners, welches daher auf Verlangen des Konfursgerichts von bemjenigen Gerichte, wo das Vermogen sich befindet, sichergestellt, inventirt, und entweder in natura oder nach vorgangiger Berfilberung zur Konkursmasse ausgeantwortet werden muß.

Hierbei

Hierbei finden jedoch folgende Ginschrankungen statt:

- 1) Gehört zu dem auszuantwortenden Vermögen eine dem Gemeinschuldner angefallene Erbschaft, so kann das Konkursgericht nur die Ausantwortung des, nach erfolgter Vefriedigung der Erbschaftsgläubiger, insoweit nach den im Gerichtsklande der Erbschaft geltenden Gesehen die Separation der Erbmasse von der Konkursmasse noch zulässig ist, sowie nach Verichtigung der sonst auf der Erbschaft ruhenden Lasten verbleibenden Ueberrestes zur Konkursmasse fordern.
- 2) Ebenso können vor Ausantwortung des Vermögens an das allgemeine Konkurkgericht alle nach den Gesetzen desjenigen Staates, in welchem sich das auszuantwortende Vermögen befindet, zulässigen Vindikationsz, Pfandz, Hypothekenz oder sonstige, eine vorzugsweise Befriedigung gewährenden Rechte an den zu diesem Vermögen gehörigen und in dem betreffenden Staate besindlichen Gegenständen, vor dessen Gerichten geltend gemacht werden, und ist sodann aus deren Erlös die Befriedigung dieser Gläubiger zu bewirken, und nur der Ueberrest an die Konkursmasse abzuliesern, auch der etwa unter ihnen oder mit dem Kurator des allgemeinen Konkurses oder erhschaftlichen Liquidationsprozesses über die Bericht oder Priorität einer Forderung entstehende Streit von denselben Gerichten zu entscheiden.
- 3) Besitt der Gemeinschuldner Bergtheile oder Kure oder sonstiges Bergwerkseigenthum, so wird, Behufs der Befriedigung der Berggläubiger aus demselben, ein Spezialkonkurs eingeleitet, und nur der verbleibende Ueberrest dieser Spezialmasse zur Hauptmasse abgeliefert.
- 4) Ebenso kann, wenn der Gemeinschuldner Seeschiffe oder dergleichen Schiffsparte besit, die vorgängige Befriedigung der Schiffsgläubiger aus diesen Vermögenöstücken nur bei dem betreffenden Sees und Handelsgericht im Wege eines einzuleitenden Spezialkonkurses erfolgen.

# Artifel 21.

Insoweit nicht etwa die in dem vorstehenden Artikel 20. bestimmten Außnahmen eintreten, sind alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem allgemeinen Konkursgerichte einzuklagen, auch die Rücksichts ihrer etwa bei den
Gerichten des andern Staates bereits anhängigen Prozesse bei dem Konkursgericht weiter zu verfolgen, es sei denn, daß letzteres Gericht deren Fortsetzung
und Entscheidung bei dem prozesteitenden Gerichte ausdrücklich genehmigt oder
verlangt.

Auch diesenigen Forderungen, welche nach Inhalt des Artikels 20. bei dem besonderen Gerichte geltend gemacht werden durfen, dort aber nicht angezeigt, oder nicht befriedigt worden sind, können bei dem allgemeinen Konkurss Gerichte noch geltend gemacht werden, so lange bei dem letzteren nach den Gesetzen desselben eine Anmeldung noch zulässig ist.

Ding=

Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Gesetzen des Orts, wo die Sache belegen ist, beurtheilt und geordnet.

Hinsichtlich der Gultigkeit persönlicher Ansprüche entscheiden, wenn es auf die Rechtsschigkeit eines der Betheiligten ankommt, die Gesetze des Staates, dem er angehört; wenn es auf die Form eines Rechtsgeschäftes ankommt, die Gesetze des Staates, wo das Geschäft vorgenommen worden ist (Artikel 32.); bei allen anderen als den vorangeführten Fällen die Gesetze des Staates, wo die Forderung entstanden ist. Ueber die Rangordnung persönlicher Ansprüche und deren Verhältniß zu den dinglichen entscheiden die am Orte des Konkurs-Gerichtes geltenden Gesetze. Nirgends aber darf ein Unterschied zwischen inzund ausländischen Gläubigern rücksichtlich der Behandlung ihrer Rechte gemacht werden,

#### Artifel 22.

Alle Realklagen, besgleichen alle possessorischen Rechtsmittel, wie auch die Dinglicher Gessegenannten actiones in rem scriptae mussen, dasern sie eine unbewegliche richtschand. Sache betreffen, vor dem Gericht, in dessen Bezirk sich die Sache befindet — können aber, wenn der Gegenstand beweglich ist, auch vor dem persönlichen Gerichtsstande des Beklagten — erhoben werden, vorbehaltlich dessen, was auf den Fall des Konkurses bestimmt ist.

In Betreff der hypothekarischen Klage wird von den kontrahirenden Staaten gegenseitig anerkannt, daß der Klageantrag, auch wenn er nicht auf Einraumung des Besitzes der als Hypothek haftenden Sache, sondern auf Bestriedigung aus derselben gerichtet ist, den Erfordernissen der hypothekarischen Klage entspricht.

# Artikel 23.

In dem Gerichtsstande der Sache können keine blos (rein) personlichen Klagen angestellt werden.

# Artifel 24.

Eine Ausnahme von dieser Regel findet jedoch statt, wenn gegen den Besißer unbeweglicher Guter eine solche personliche Klage angestellt wird, welche aus dem Besiße des Grundstückes oder aus Handlungen sließt, die er in der Eigenschaft als Gutsbesißer vorgenommen hat. Wenn daher ein solcher Gutsbesißer:

- 1) die mit seinem Pachter oder Verwalter eingegangenen Verbindlichkeiten zu erfüllen, oder
- 2) die zum Besten des Grundstückes geleisteten Vorschüsse oder gelieferten Materialien und Arbeiten zu vergüten sich weigert, oder

3) seine

- 3) seine Nachbarn im Besite ftort,
- 4) sich eines auf das benachbarte Grundstück ihm zustehenden Rechts berühmt, oder
- 5) wenn er das Grundstuck gang ober jum Theil veraußert und ben Rontrakt nicht erfüllt, oder die schuldige Gewähr nicht leistet,

fo muß berfelbe in allen diefen Fallen bei bem Gerichtsstande ber Sache Recht nehmen, wenn sein Gegner ihn in seinem perfonlichen Gerichtsstande nicht belangen will.

#### Artifel 25.

Erbschafts= Alagen.

Erbschaftsklagen werden da, wo die Erbschaft sich befindet, erhoben. Wenn die Erbstücke zum Theil in dem einen, zum Theil in dem andern Staatsgebiete sich befinden, so fteht es dem Rlager frei, die Rlage in dem einen oder dem andern Gerichtsftande der belegenen Erbschaft ungetheilt anzustellen, ohne Rücksicht darauf, wo der größte Theil der Erbschaftssachen sich befinden mag.

Doch werden alle beweglichen Erbschaftsstücke so angesehen, als befänden sie sich an dem Wohnorte bes Erblassers. Aktivforderungen werden ohne Unterschied, ob sie hypothekarisch sind oder nicht, den beweglichen Sachen beigezählt.

#### Artifel 26.

Gerichtsstand bes Arreftes.

Ein Arrest barf in dem einen Staate und nach den Gesetzen besselben gegen den Burger des andern Staates ausgebracht und verfügt werden, unter der Bedingung jedoch, daß entweder auch die Hauptfache dorthin gehore, oder daß sich eine wirkliche gegenwärtige Gefahr auf Seiten des Gläubigers nachweisen laffe. Ift in bem Staate, in welchem der Arrest verhangen worden, ein Gerichtsfland fur die Sauptsache nicht begrundet, so ift diese, nach vorlaufiger Regulirung des Arrestes, an ben zuständigen Richter bes andern Staates zu verweisen. Was dieser rechtskraftig erkennt, unterliegt ber allgemeinen Bestimmung im Artifel 2.

# Mrtifel 27.

Gerichtsftanb

Der Gerichtsstand des Rontraktes, vor welchem ebensowohl auf Erfüllung bes Kontraktes. als wie auf Aufhebung des Kontraktes geklagt werden kann, findet nur dann feine Unwendung, wenn der Kontrabent zur Zeit der Ladung in dem Gerichts= bezirk sich anwesend befindet, in welchem der Kontrakt geschlossen worden ist, ober in Erfüllung geben foll.

> Dieses ist, namentlich auf die auf dffentlichen Markten geschlossenen Rontrakte, auf Biebhandel und bergleichen anwendbar.

#### Artifel 28.

Wechselklagen können sowohl bei bem Gerichte des Zahlungsortes, als Gerichtsstand bei dem Gerichte, bei welchem der Beklagte seinen personlichen Gerichtsstand in Bi hat, erhoben werden.

in Wechfel=

Wenn mehrere Wechselschuldner zusammen belangt werden, so ist außer bem Gerichte des Zahlungsortes jedes Gericht fompetent, welchem Giner der Beklagten perfonlich unterworfen ift.

Bei bem Gerichte, bei welchem hiernach eine Wechselflage anhangig gemacht ist, mussen sich demnachst auch alle Wechselverpflichteten einlassen, welche von einer Partei in Gemaßheit der in den verschiedenen Staaten oder Landes= theilen bestehenden Prozeggefete zur Regregleistung beigeladen, oder nach gebbrig geschehener Streitverfundigung belangt werden.

# Artikel 29.

Bei dem Gerichtsstande, unter welchem Jemand fremdes Gut oder Ver- Gerichtsstand mögen bewirthschaftet oder verwaltet hat, muß er auch auf die aus einer solchen geführter Ver- waltung. Abministration angestellten Rlagen sich einlassen, es mußte benn bie Abministration bereits völlig beendigt, und der Berwalter über die gelegte Rechnung quittirt sein. Wenn daher ein aus der quittirten Rechnung verbliebener Ruckstand gefordert, oder eine ertheilte Quittung angefochten wird, so kann dieses nicht bei bem vormaligen Gerichtsstande ber geführten Berwaltung geschehen.

# Artifel 30.

Jede achte Intervention, die nicht eine besonders zu behandelnde Rechts= ueber Intersache in einen schon anhängigen Prozest einmischt, sie sei prinzipal oder accesso= vention. risch, betreffe ben Rlager ober Beklagten, sei nach vorgangiger Streitankundi= gung ober ohne dieselbe geschehen, begründet gegen den ausländischen Inter-venienten die Gerichtsbarkeit des Staates, in welchem der Hauptprozeß geführt wird.

# Artifel 31.

Sobald vor irgend einem in den bisherigen Artikeln bestimmten Gerichts= Wirkung ber stande eine Sache rechtshängig gemacht ist, so ist der Streit daselbst zu been= Rechtshängig-digen, ohne daß die Rechtshängigkeit durch Veränderung des Wohnsitzes oder Aufenthaltes des Beklagten gestört oder aufgehoben werden konnte.

Die Rechtshängigkeit einzelner Klagsachen wird durch Insinuation der Ladung zur Einlassung auf die Klage für begründet erkannt.

2. In hinsicht ber Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Rechtssachen.

#### Artikel 32.

Alle Rechtsgeschäfte unter Lebenden und auf den Todesfall werden, was die Gultigkeit derselben rücksichtlich ihrer Form betrifft, nach den Gesetzen des Orts beurtheilt, wo sie eingegangen sind.

Wenn nach der Verfassung des einen oder des andern Staates die Gültigkeit einer Handlung allein von der Aufnahme vor einer bestimmten Behörde in demselben abhängt, so hat es auch hierbei sein Verbleiben. Verträge, welche die Begründung eines dinglichen Rechtes auf unbewegliche Sachen zum Zweck haben, richten sich nach den Gesetzen des Ortes, wo die Sachen liegen. Jedoch haben im Königreiche Preußen die vor einem Fürstlich Lippischen Gerichte abzeschlossenen oder rekognoszirten Verträge dieselbe Wirksamkeit, als wenn sie vor einem Königlich Preußischen Gerichte abzeschlossen der Roniglich Preußischen Gerichte abzeschlossen der Roniglich Preußischen Gerichte oder Notare in Preußen nach der inländischen Gesetzgebung gültig abzeschlossen oder rekognoszirten Verträge dieselbe Wirksamkeit, als wenn sie vor einem Fürstlich Lippischen Gerichte abzeschlossen oder rekognoszirten Verträge dieselbe Wirksamkeit, als wenn sie vor einem Fürstlich Lippischen Gerichte abzeschlossen oder rekognoszirt worden wären.

# Artifel 33.

Die Bestellung der Personal-Vormundschaft sur Minderjährige oder ihnen gleich zu achtende Personen gehört vor die Gerichte, wo der Pflegebefohlene teinen Wohnsitz hat, oder, bei mangelndem Wohnsitze, wo er sich aufhält, und bei doppeltem Wohnsitze (Urtikel 10.) ist das prävenirende Gericht kompetent. In Absicht der zu dem Vermögen der Pflegebefohlenen gehörigen Immobilien, welche unter der andern Landeshoheit liegen, sieht der jenseitigen Gerichtsbebörde frei, wegen dieser besondere Vormünder zu bestellen oder den auswärtigen Personal-Vormund ebenfalls zu bestätigen, welcher letztere jedoch bei den auf das Grundstück sich beziehenden Geschäften die am Orte des gelegenen Grundssücks geltenden gesetzlichen Vorschriften zu befolgen hat. Im ersteren Falle sind die Gerichte der Haupt-Vormundschaft gehalten, der Behörde, welche wegen der Grundstücke besondere Vormünder bestellt hat, aus den Akten die nöttigen Nachrichten auf Erfordern mitzutheilen; auch haben die beiderseitigen Gerichte wegen Verwendung der Einkünste aus den Sütern, soweit solche zum Unterbalte

halte und ber Erziehung ober bem sonstigen Fortkommen ber Pflegebefohlenen erforderlich sind, sich mit einander zu vernehmen, und in dessen Verfolg bas Rothige zu verabreichen. Erwirbt ber Pflegebefohlene fpater in dem andern Staate einen Wohnsis im landesgesetlichen Ginne, fo fann die (Personal= oder haupt=) Bormundschaft an das Gericht seines neuen Wohnsiges zwar über= geben, jedoch nur auf Untrag des Vormundes und mit Zustimmung der beider= feitigen obervormundschaftlichen Behörden.

Die Beendigung ber (Personal=) Vormundschaft richtet sich nach ben Gefegen bes Landes, unter beffen Gerichten fie ftebt.

Mit der Bormundschaft über die Person erreicht auch die rücksichtlich bes im Gebiete bes andern Staates belegenen Immobiliarvermogens eingelei= tete Bormundschaft ihre Endschaft, selbst dann, wenn der Pflegebefohlene nach ben Gefeten diefes Staates noch nicht zu dem Allter der Bolljahrigkeit gelangt sein sollte.

# 3. Rudfichtlich ber Strafgerichtsbarkeit.

#### Mrtifel 34.

Die Uebertreter von Strafgesetzen werden, soweit nicht die nachfolgenden Auslieferung Artifel Ausnahmen bestimmen, von dem Staate, welchem fie angehoren, nicht ber Berbrecher. ausgeliefert, fondern konnen nur in dem letteren wegen der in dem andern Staate begangenen Berbrechen, Bergeben oder Uebertretungen, wenn fie auch nach ben Gefeten bes Staates, bem fie angehoren, ftrafbar find, gur Untersuchung gezogen und bestraft werden. Daber findet auch ein Kontumazial= Berfahren bes andern Staates gegen fie nicht statt.

Hinsichtlich ber Forst- und Jagdfrevel in den Grenzwaldungen bewendet es bei der zu deren Berhutung und Bestrafung unter dem 16. und 31. Juli 1822, abgeschloffenen besonderen Uebereinkunft.

# Artifel 35.

Wenn ein Unterthan des einen Staates in dem Gebiete des andern sich Bollftredung eines Verbrechens oder Vergehens oder einer Uebertretung schuldig gemacht hat ber Strafund daselbst ergriffen und zur Untersuchung gezogen worden ist, so wird, wenn der Angeschuldigte gegen juratorische Kaution oder Handgelobniß entlassen wor= den ift, und sich in seinen Heimathsstaat zurückbegeben hat, von dem ordent= lichen Richter beffelben das Erfenntnig des auslandischen Gerichtes, nach vorgangiger Requisition und Mittheilung des Urtheils, sowohl an der Person als an den in dem Staatsgebiete befindlichen Gutern des Berurtheilten vollzogen, 39\* por= (Nr. 4664.)

vorausgesetzt, daß die Handlung, wegen deren die Strafe erkannt worden ist, auch nach den Gesetzen des requirirten Staates mit Strafe bedroht und nicht zugleich blos gegen polizei= oder finanzgesetzliche Vorschriften gerichtet ist, inzgleichen unbeschadet des dem requirirten Staate zuständigen Strasverwandlungsvoder Begnadigungsrechtes. Ein Gleiches sindet im Fall der Flucht eines Unzeschuldigten nach der Verurtheilung oder während der Strasverbüßung statt.

Hat sich der Angeschuldigte aber vor der Verurtheilung der Untersuchung durch die Flucht entzogen, so soll es dem untersuchenden Gerichte nur freistehen, unter Mittheilung der Akten auf Fortsetzung der Untersuchung und Bestrasung des Angeschuldigten, sowie auf Eindringung der aufgelaufenen Unkosten aus dem Vermögen desselben anzutragen, und muß diesem Antrage, wiederum unter der Voraussetzung, daß die Handlung, wegen deren die Untersuchung eingeleitet war, auch nach den Gesetzen des requirirten Staates mit Strafe bedroht und nicht zugleich bloß gegen polizei= oder sinanzgesetzliche Vorschriften gerichtet ist, von dem requirirten Staate entsprochen werden. In Fällen, wo der Veruztheilte nicht vermögend ist, die Kosten der Strasvollstreckung zu tragen, hat das requirirende Gericht solche in Gemäßheit der Bestimmung des Artikels 44. zu ersetzen.

#### Artifel 36.

Bedingt zu berstattenbe burch folche Handlungen verletzt, welche in dem Staates durch folche Handlungen verletzt, welche in dem Staate, dem er angehort, gar nicht mit Strafe bedroht sind, z. B. durch Uebertretung eigenthümlicher Abgabengesetze, Polizeivorschriften und dergleichen, und welche demnach auch von diesem Staate nicht bestraft werden können, so soll auf vorgängige Requisition zwar nicht zwangsweise der Unterthan vor das Gericht des andern Staates gestellt, demselben aber sich selbst zu stellen verstattet werden, damit er sich gegen die Anschuldigungen vertheidigen und gegen das in solchen Fällen zulässige

Rontumazialverfahren mahren konne.

Doch soll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengesetzes des einen Staates den Unterthanen des andern Staates Waaren in Beschlag genommen worden sind, die Verurtheilung, sei es im Wege des Kontumazialversahrens oder sonst, nur insofern eintreten, als sie sich auf die in Beschlag genommenen Gegenstände beschränkt. In Ansehung der Kontravention gegen Zollgesetze bewendet es bei dem unter den resp. Vereinsstaaten abgeschlossenen Zollkartell.

# Artifel 37.

Der zuständige Strafrichter darf auch, soweit die Gesetze seines Landes es gestatten, über die aus dem Verbrechen entsprungenen Privatansprüche mit erkennen, wenn darauf von dem Beschädigten angetragen worden ist.

#### Urtifel 38.

Unterthanen des einen Staates, welche wegen Verbrechen, Vergehen Auslieferung ober Uebertretungen ihr Vaterland verlassen und in den andern Staat sich geschüchtes stücktet haben, ohne daselbst zu Unterthanen aufgenommen worden zu sein, werden nach vorgängiger Requisition gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert.

#### Artifel 39.

Solche eines Verbrechens, Vergehens oder einer Ueberfretung verdächtige Individuen, welche weder des einen noch des andern Staates Unterthanen ber Ausländer. Ind, werden, wenn sie Strafgesetze des einen der beiden Staaten verletzt zu haben beschuldigt sind, demjenigen Staate, in welchem die strafbare Handlung verübt wurde, auf vorgängige Requisition gegen Erstattung der Kosten ausgezliefert. Es bleibt jedoch dem requirirten Staate überlassen, ob er dem Auslieferungsantrage Folge geben wolle, bevor er die Regierung des dritten Staates, welchem der Angeschuldigte angehört, von dem Antrage in Kenntniß gesetzt und deren Erklärung erhalten habe, ob sie den Angeschuldigten zur eigenen Besstrafung reklamiren wolle.

#### Artikel 40.

In denselben Fallen, wo der eine Staat berechtigt ist, die Auslieferung Berbindlickseit eines Beschuldigten zu fordern, ist er auch verbunden, die ihm von dem andern der Ausliefes Staate angebotene Auslieferung anzunehmen.

# Artikel 41.

In Kriminalfallen, wo die personliche Gegenwart der Zeugen an dem Stellung ber Orte der Untersuchung nothwendig ist, soll die Stellung der Unterthanen des Zeugen. Deinen Staates vor das Untersuchungsgericht des andern zur Ablegung des Zeugnisses, zur Konfrontation oder Rekognition, gegen vollständige Vergutung der Reisekosten und der Versäumniß, nie verweigert werden.

# Artifel 42.

Da nunmehr die Fälle genau bestimmt sind, in welchen die Auslieferung der Angeschuldigten oder Gestellung der Zeugen gegenseitig nicht verweigert werden soll, so hat im einzelnen Falle die Behörde, welcher sie obliegt, weder vorgängige reversales de observando reciproco zu erfordern, noch, dasern (Nr. 4664.)

sie nur eine Provinzialbehörde ist, in der Regel erst die besondere Genehmigung der ihr vorgesetzten Ministerialbehörde einzuholen, es sei denn, daß im einzelnen Falle die Unwendung des Abkommens noch Zweifel zuließe, oder sonst ganz eigenthümliche Bedenken hervortreten. Unterbehörden bleiben aber unter allen Umständen verpflichtet, keinen Menschen außer Landes verabfolgen zu lassen, bevor sie nicht zu dieser Auslieserung die Autorisation der ihnen unmittelbar vorgesetzten Behörde eingeholt haben.

#### Artifel 43.

Roften.

Gerichtliche und außergerichtliche Prozeß= und Untersuchungskosten, welche von dem kompetenten Gerichte des einen Staates nach den dort geltenden Porsschriften kestgesetzt und ausdrücklich für beitreibungskähig erklärt worden sind, sollen auf Verlangen dieses Gerichtes auch in dem andern Staate von dem daselbst sich aufhaltenden Schuldner ohne Weiteres erekutivisch eingezogen werden. Die den gerichtlichen Anwälten an ihre Mandanten zustehenden Forderungen an Gebühren und Auslagen können indeß in Preußen gegen die dort wohnenden Mandanten nur im Wege des Mandatsprozesses nach S. 1. der Versordnung vom 1. Juni 1833. geltend und beitreibungskähig gemacht werden; es ist jedoch auf die Requisition des jenseitigen Prozeßgerichtes das gesetzliche Verfahren von dem kompetenten Gerichte einzuleiten und dem auswärtigen Rechtsanwalte Behufs der kostenfreien Betreibung der Sache ein Assische won Amtswegen zu bestellen.

# Artifel 44.

In allen Civil= und Kriminal=Rechtssachen, in welchen die Bezahlung der Unkosten dazu unvermögenden Personen obliegt, haben die Behörden des einen Staates die Requisitionen der Behörden des andern sportel= und stempelfrei zu expediren, und nur die baaren Auslagen und die unter diese zu rechnenzen, für Lokaltermine anzuseßenden Gebühren zu liquidiren.

# Artifel 45.

Den vor einem auswärtigen Gerichte abzuhörenden Zeugen und anderen Personen sollen die Reise= und Zehrungskosten nebst der wegen ihrer Versäumniß ihnen gebührenden Vergütung nach der von dem requirirten Gerichte gesichehenen tarmäßigen Verzeichnung bei erfolgter wirklicher Sistirung von dem requirirenden Gerichte sosort verabreicht werden.

# Artifel 46.

Zur Entscheidung der Frage, ob die Person, welcher die Bezahlung der Unkosten in Civil- und Kriminalsachen obliegt, hinreichendes Vermögen dazu besitzt, soll nur das Zeugniß derjenigen Gerichtsstelle erfordert werden, unter welcher diese Person ihren wesenklichen Wohnsitz hat.

Gollte

Sollte diefelbe ihren Wohnsit in einem britten Staate haben und bie Beitreibung der Rosten dort mit Schwierigkeiten verbunden sein, so wird es angesehen, als ob sie kein hinreichendes eigenes Bermogen besite. Ift in Rri= minalfällen ein Angeschuldigter zwar vermogend, die Rosten zu entrichten, jedoch in dem gesprochenen Erkenntnisse dazu nicht verurtheilt worden, so ist dieser Kall dem des Unvermögens ebenfalls gleich zu setzen.

#### Mrtifel 47.

Sammtliche vorstehende Bestimmungen gelten nicht in Beziehung auf ben Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Coln. Rucksichtlich deffen hat es bei der Berordnung vom 2. Mai 1823. sein Bewenden.

#### Artifel 48.

Beschwerden über Berfügungen der Untergerichte, resp. Gerichte erfter Inftang, find zunachst bei bem vorgesetten Obergerichte resp. Appellations= gerichte anzubringen und erft alsbann, wenn sie bier keine Abhulfe finden, auf diplomatischem Wege Behufs der Entscheidung der Centralbehorde gel= tend zu machen.

Gleichergestalt sind Beschwerden über die Staatsanwaltschaft zunächst

bei bem betreffenden Ober-Staatsanwalte anzubringen.

#### Artifel 49.

Die Dauer des gegenwartigen Bertrages wird zunächst auf zwölf Jahre, vom 1. Juni d. J. an gerechnet, festgesetzt. Bom 1. Juni 1869. an steht jedem Theile die Kundigung offen, mit der Wirkung, daß mit Ablauf des nach= sten Ralenderjahres nach bemjenigen, in welchem die Rundigung erfolgt, ber Vertrag erlischt.

Gegenwärtiger Vertrag soll ratifizirt und die Auswechselung der Rati=

fikations-Urkunden binnen sechs Wochen bewirkt werden.

Bu Urfund deffen haben die beiderfeitigen Bevollmachtigten gegenwartigen Bertrag unterzeichnet und untersiegelt.

Geschehen Berlin, den 18. Marz 1857.

Friedrich Hellwig. Allerander von Oheimb. (L. S.)

Borstehender Vertrag wird, nachdem die Auswechselung der Ratisskations= Urkunden bereits stattgefunden, hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht. Berlin, den 14. April 1857.

Der Ministerpräsident, Minister der auswärtigen Angelegenheiten. v. Manteuffel.

(Nr. 4665.) Gesetz wegen nachträglicher Ersatzewährung für die in Gemäßheit der Gesetze vom 19. Mai 1851. und 7. Mai 1855, präkludirten Kassenanweisungen und Darlehnskassenscheine. Bom 15. April 1857.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 1c. 1c.

verordnen, mit Zustimmung beider Hauser bes Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

# S. 1.

Für die in Gemäßheit der Gesetze vom 19. Mai 1851. und 7. Mai 1855. (Gesetze Sammlung S. 335. und 266.) präkludirten Kassenanweisungen vom 2. Januar 1835. und Darlehnskassenscheine vom 15. April 1848. ist durch die Hauptverwaltung der Staatsschulden Ersatz zu gewähren.

# S. 2.

Die Staatbregierung hat die Endfrist zu bestimmen, bis zu welcher dieser Ersat (s. 1.) zu leisten ist, und solche durch die Amtsblätter und durch Zeitungen sammtlicher Provinzen, sowie durch die Ortsbehörden bekannt zu machen.

# S. 3.

Die zur Ersatleistung (S. 1.) erforderlichen Geldmittel sind der Hauptverwaltung der Staatsschulden aus den baaren Beständen des Staatsschatzes zu überweisen.

# S. 4.

Der Finanzminister ist mit Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. Gegeben Charlottenburg, den 15. April 1857.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. Simons. v. Raumer. v. Westphalen. v. Bodelschwingh. v. Massow. Gr. v. Waldersee. v. Manteuffel II.

Rebigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober = Hofbuchbruckerei. (Mubolph Decker.)